## N<sup>ro.</sup> 35.

## Posener Intelligenz : Blatt.

Freitag, ben 9. Februar 1827.

Angekommene Fremde vom 7. Februar 1827.

Herr Gutebefiger v. Pangeweff aus Kurowo, Hr. Kaufmann hirsch aus Meserig, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Erbherr Taczanoweff aus Taczanowo, I. in Mro. 116 Breitestraße.

## Subhaffations=Patent.

Das auf hiefiger Borstadt Halbborf (Fischerei) unter Aro. 115 belegene, den Zimmergesell Simon Haffeschen Chesteuten gehörige, und mit folgenden Bersbindlichkeiten, baß

a) ein jährlicher Grundzins von I

Attr. 16 ggr. bezahlt werden, und b) das Grundstück ohne vorgängigen Consens des Benediktiner-Ronnen-Konvents weder verkauft, noch derschuldet werden darf, Patent subhastacyiny.

Nieruchomość na przedmieściu tuteyszym Półwsi zwanym pod Nr. 115 położona, i do małżonków Hasse należąca, następuiące ciężary, iako to: iż

a) roczny czysz 1 Tal. 16 dgr. płaci się;

b) nieruchomość ta bez poprzedniczego zezwolenia Panien Benedyktynek ani przedana, ani długami obciążona bydź niemoże, belaftete Grundftud, welches nach ber im vorigen Sahre gerichtlich aufgenom= menen Tare, auf 400 Rthlr. gewürdigt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Deiftbie= tenben verkauft werben, und ift ein neuer peremtorifcher Bietungs = Zermin auf ben 7. Upril c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendario Ralamanfowefi in unferem Partheien= Bimmer angesett, ju welchem befitfå= bige Raufer mit bem Bemerfen eingela= ben werden, bag ber Zuschlag an ben Meiftbietenben, in fofern nicht gefet= liche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen, erfolgen wird, und bie Taxe und Bedingungen täglich in unferer Res giftratur eingefehen werden fonnen.

Pofen den 28. December 1826. Ronigl. Prenfifches Landgericht. maiąca, i podług taxy w roku zeszłym sądownie sporządzoney na 400 Tal, oceniona, w drodze konieczney subhastaayi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma i nowy termin zawity na dzień 7. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kałamajkowskim w naszév izbie stron wyznaczonym został, na który zdatność kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, że przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 28. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubiner Kreise in ber Stadt Labis schin auf der Neustadt unter Nro. 72 belegene, dem Kausmann de la Garde zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1311 Athlr. 19 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość pod jurysdykcyą naszą na nowym mieście Łabyszynie w Powiecie Szubinskim pod No. 72 położona, do kupca de la Garde należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 1311 śgr. 19 szel. 6 iest oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie

den Meistbietenden verkauft werden, und der Dictungs = Termin ist auf den 18. Mai c. vor dem Herrn Landgerichts= Rath Röhler Morgens um 10 Uhr all= hier angesett.

Besitzsähigen Käufern wird dieser peremtgrische Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstüdt dem Meistbictenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge-fallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 14. Januar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termin licytacyjny na dzięń 18. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Koehler w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w nim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 14. Stycznia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die bei Uscz belegene, den Andraesschen Cheleuten zugehörige Oberniks-Mühle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 842 Athlr. 5 fgr. gewürdigt worden ist, so wie die ebenPatent Subhastacyiny.

Młyn górno notecki pod Uściem położony do Fryderyka Wilhelma małżonków Andrae należący, wraz z przyległościami, który wedlug sądownie sporządzoney taxy na 842

falls unfern Usch belegene, ben Unbrac= fchen Cheleuten gehörige Erbpachte= Windmuble nebft Bubehor, welche nach ber gerichtlichen Tare gar feinen Er= trage-Werth hat, follen auf ben Untrag ber Glaubiger offentlich an ben Meiftbie= tenden verfauft werden, und ber Bietunge=Termin ift auf ben 31. Darg 1827. por bem Landgerichterath 2Be= gener Morgens um 8 Uhr allhier ans gefest. Befitfabigen Raufern wird bie= fer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, daß bie Grundftude bem Meift= bietenden zugeschlagen, und auf die et= wa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare fann zu jeber Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Schneidemuhl den 30. October 1826.

akeniuwsko

talar. 5 sgr. oceniony został, iako i wiatrak wieczysto-dzierzawny równie w pobliskosci Uścia sytuowany, małżonkow Andrae własny, wraz z przynależytościami, który podług taxy sądowey žadney dochodowey nie ma wartości, na żądanie Wierzycieli, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyiny na dzień 31. Marca 1827. zrana o godzinie 8. przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Wegner w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomości naywiecey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie. ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. w Pile d. 30. Paźdz. 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.